## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz-Comioir im Posthause.

12 86. Montag, den 11. April 1842.

Angekommene Fremde, pom 8. April.

Herr Gutst. v. Breza aus Wieckowice, Hr. Buchhandler Romer aus Halle, Hr. Condukteur Engelmann aus Neustadt b/p., Hr. Kaufm. Goldschmidt aus Warsschau, I. im Hôtel de Berlin; die Hrn. Kaufl. Bansch aus Lissa und Krause aus Frankfurt a/D., die Hrn. Gutst. Göpner und Kunkel aus Bojanowo, v. Dądrowski aus Winnagora und v. Zadorski aus Whashorz, I. im Hôtel de Rome; die Hrn. Gutst. Hoffmann aus Tarnowo, v. Storaszewski aus Schocken und v. Žoltowski aus Kasinowo, I. im Hôtel de Paris; die Hrn. Gutst. Lemke aus Podolin und Behrendt aus Sieuno, I. im Hôtel de Paris; die Hrn. Gutst. v. Žychlinski aus Wiewiorczyn und v. Drwęski aus Mokry, I. im Hôtel de Cracovie; Hert Gutst. Graf v. Grabowski aus Grelewo, die Gutst. Frauen Gräfin v. Malachowska aus Polen und v. Westerska aus Podrzyc, Hr. Gutst. v. Kadziminski aus Rybno, Hr. Kaufm. Kunow aus Stettin, I. im Hôtel de Vienne; Hr. Gutstelizer v. Chulewicz aus Młodzicjewice; I. in den drei Sternen; die Hrn. Gutst. v. Jaraczewski aus Jaraczewo u. v. Jaraczewski aus Dalewo, I. im Hôtel de Hambourg.

1) Nothwendiger Verkauf. Dber = Landesgericht zu Brom=

Das im Magrowiecer Areise belegene abliche Gut Schoffen, landschaftlich auf 30,723 Rthlr. 8 fgr. 9 pf. abgeschätzt, soll in nothwendiger Subhastation am 21 ffen Juli 1842. Vormittags um

Sprzedaż konieczna.
Główny Sąd Ziemiański
w Bydgoszczy.

Dobra szlacheckie Skoki w powiecie Wągrowieckim położone, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 30,723 Tal. 8 sgr. 9 fen., mają być sprzedane drogą koniecznéj subhasta-

tauft merben.

Tage und Sypothefenschein fonnen in ber III. Regiftratur = Abtheilung einge= feben merben.

Die dem Aufenthalte nach unbefannten Realglaubiger: Die Dicolaus p. Rado= lindfifchen Erben, Die Vincentia b. Swis nareta verebelichte v. Szezanieda und beren Chemann, Claudius v. Gzeganiedi, und die verwittmete Johanna Blum ges borne Lowissohn werden biergu offentlich porgeladen. welliebe in Hall ad .... THEFT SHE MIS SUR CHIEFEL FROM

2) Boiftalcitation. In bem Depositorio des unterzeichneten Dberlandes= Gerichts befindet fich, unter der Benen= nung v. Baranowell mider ben Fistus, eine aus bem Depositorio des vormaligen Roniglichen Weftpreußischen Sofgerichts hiefelbit übernommene Judicial = Maffe, welche inclusive eines Unfpruche an die Defecten = Maffe des vormaligen Rendans 113 sgr. 8 fenging balle ban gewelned . ten Dogge, 656 Athle, 13 fgr. 8 pfin Bongann? a in ogiggang sun ilburg beträgt.

Rach ben über ben Urfprung biefer Maffe ftattgehabten Nachforfchungen hat es fich ale mabricheinlich ergeben , Daß Diefelbe durch eine Gumme gebildet morben, welche in einem Rechteftreite bes Michael hieronimus v. Baranowsti gu Grocholin wider ben Ronigliden Fiefus, Ramens ber Domainen : Raffe ju Brom= berg, wegen der Revennen ber Dembo:

11 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle ver- cyi w terminie na dzien 21. Lipca 1842 zrana o godzinie 11téj w sali posiedzeń naszych sądowych wyznaczonym.

> Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przeyrzane być mogą w trzecim oddziale Registratury naszéj.

Z pobytu niewiadomi wierzyciele realni sukcessorowie Mikolaja Rado. lińskiego, Wincencya z Swinarskich Szczaniecka, maż jej Klaudyusz Szczaniecki i owdowiała z Loewissonów Blum, wzywają się do tego publicznie. w produce data data data data

Zapozew edyktalny. W depozycie podpisanego Sądu Głównego znayduje się massa judycyalna pod nazwiskiem Baranowski c/a. Fiscus z depozytu byłego Sądu Nadwornego zachodnich Pruss przejęta, która włącznie z pretensyą do defektów bylego kassyera Dogi, wynosi 656 Tal.

form, I on Hotel de Backler no I , note

Po nastąpioném dochodzeniu źró. dla téjže massy okazalot się być rze. czą do prawdy podobną, że takowa utworzoną jest z summy w sprawie Michala Hieronima Baranowskiego z. Grocholina przeciwko fiskusowi imieniem kassy ekonomicznej w Byd. goszczy, względem dochodów dóbr Dembogurskich przez wspomniona

gurrufden Guter bon ber gebachten Kaffe jum hofgerichte = Depositorio feingezahlt worben.

Da eine vollständige Gewißheit hierzüber nicht zu erlangen gewesen, so werden alle diejenigen, die an die gedachte Despositals Masse Eigenthums voer fonstige Unsprüche aus irgend einem Grunde formiren zu konnen vermeinen, hierdurch aufgefordert, dieselben spätestens in dem auf den 11ten Juni 1842 Bormittags 14 Uhr vor dem Deputirten, herrn Oberlandesgerichts Affessor Busch, in dem Instruktionszimmer des unterzeichneten Gerichts anderaumten Termine anzumelden, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen werden präcludirt werden.

Bromberg, ben 7. December 1841. Ronigl. Dber : Landesgericht.

kassę do depozytu Sądu Nadwornego zapłaconej.

Gdy wszelako zupełnej o tem nie można hyło powziąść pewności, więc wzywają się wszyscy ci, ktorzyby do rzeczonej massy jako właściciele albo innym sposobem prawa pretensye rościć mniemają, aby naypoźniej w terminie dnia 11. Czerwca 1842 przed południem o 11tej godzinie przed delegowanym W. Busch, Assessorem Sądu Głównego w izbie naszej instrukcyjnej stawiwszy się, pretensye swoje podali, gdyż w razie przeciwnym z takowemi na zawsze zostaną wykluczeni.

Bydgoszcz, dnia 7. Grudnia 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański.

3) So Mothwendiger Verkauf.
Lands und Stadtgericht zu?

Ziersko-mieysko

Das in der Stadt Schwersenz sub Nr. 73 belegene Grundstud, abgeschätzt auf 533 Mthlr. 23 fgr. 4 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 18. Mai 1842 Normittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Ter=mine zu melben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość w mieście Swarzędzu pod Nro. 73 polożona, oszacowana na 533 Tal. 23 sgr. 4 f. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 18. Maja 1842 przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym. Die dem Aufenthalte mach unbefannsten Interessenten: Tuchmacher = Meister Martin und Anna Rosina geborne Red, litz : Christichen Cheleute, resp. deren Erzben und der Tuchmacher : Meister Carl Braun, werden hierzu öffentlich vorgelaten. Posen, den 16. Januar 1842.

4) Der Tabackefabrikant Marcus Les visohn hier, und die unverehelichte Bentha Lasch, haben mittelst Schevertrages vom 7ten Marz 1842. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, dagegem die Gemeinschaft des Erwerbes beibehalten, welz des hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Posen, 8. Marz 1842. Konigl. Land, und Stadtgericht.

## 5) Mothwendiger Berkauf. 2008 ganb, und Staat : Gericht zu Pleschen.

Das bei der Regulirung ber gutsherrlich = bauerlichen Berhaltniffe bon Kozia=
Wolica dem verstorbenen Wirth Michael
Grzeszstiewicz verliehene, jest dessen Wittwe und Erben gehörige bauerliche Grunds
stück Nr. 23. zu Kozia=Wolica, abges
schätzt auf 720 Athlr. zufolge der, nebst Hypothefenschein und Bedingungen in
der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 10. Mai 1842 Vormittags 11
Ubr an ordentlicher Gerichtsselle subhastirt werden.

Pleiden, ben 8. Januar 1842.

poznici w terminic oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu interessencie sukiennik Marcin i Anna Rosina z domu Redlitz małżonkowie Christ, resp. tychże sukcessorowie i sukiennik Karól Braun, zapozywają się niejszem publicznie.

Poznań, dnia 16. Stycznia 1842.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Marcus Levissohn, fabrykant tabaki w miejscu i Bertha Lasch panna, kontraktem przedsłubnym z dnia 7. Marca 1842 wspólność majątku wyłączyli, zaś wspólność dorobku zachowali.

Poznań, dnia 8. Marcan 842 and Króla Sąda Ziemsko, miejski

## Sąd Ziemsko-mieyski w Pleszewie.

Gospodarstwo chłopskie w Kożiej. Wolicy pod Nr. 23 położone, przy regulacyi stósunków dominialnych i włościańskich Kożiej. Wolicy zmarłemu Michałowi Grzeszkiewiczowi gospodarzowi udzielone, a teraz de wdowy jego i sukcessorów należące oszacowane na 720 Tal wedle raxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia togo Maja 1842 przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Pleszew, dnia 8. Stycznia 1842.

mine gu meloen.

6) Boictalvorladung. Ueber ben Rachlaß bes biefeibft am 29. Mai v. %. verftorbenen Rupferichmiebes Frang Bed ift heute ber erbichaftliche Liquidatione= Progef eroffnet worden. Der Termin gur Unmeldung und Berififation aller Anspruche fieht am 27. Upril c. Bor= mittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Land, und Stadtgerichte = Rath herrn Rohrmann im Partheienzimmer bes biefigen Gerichte an. Gobalereine fento

Ber fich in Diefem Termine nicht mels bet, wird aller feiner etwanigen Borrechte perluftig ertlart und mit feinen Forderun= gen nur an badjenige, was nach Befriebigung ber fich melbenben Glaubiger bon ber Daffe noch ubrig bleiben follte, ver= Obwiesz zenie. Pod inschamnafpigt

Srauftabt, am 10. Januar 1842. Ronigl. Lande und Stadtgericht. ezona Fritze z domu Hirsch Levin

Dissipation of an all the president

Zapozew edyktalny. Nad pozo. stalością turna dniu 29. Maja r. z. zmarlego kotlarza Franciszka Becka, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. 110 Terminado podania i sprawdzenia wszystkich pretensvi wy. znaczony, przypada na dzień 27. K wietnia r. b. o godzinie otéj przed południem w izbie stron tutejszego Sadu przed deputowanym Sedzią Ziemsko - miejskim W. Rohrmannem.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensya swoja li do tego odesłany. coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało,

Wschowa, dn. 10. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mięyski. ben mittelft Einevertrages vom 26' 300

incre & Die Benfeinschaft ben Gifte un

baying data as Siveraint by wepoin 7) Begannemachung. Auf Grund des Adjudifationsbescheides vom 11. Juli 1823 find fur bie Daniel Bunfcheschen Minorennen 150 Rthlr. rudffandige Rauf= gelder verzinglich mit 5 Prozent auf bem jest bem Tifchlermeifter Frang Stengel zugehörigen, hierfelbft sub Nro. 162/225 getragen. Die Forderung ift bezahlt und dekreta z dnia 21. Czerweg 1830 f. Dolument ift jedoch perloren gegangenmind zaplaconait ma bvo wyma zanait Do.

Es merden baber alle biejenigen, mel- Wzywają się więc wszyscy ci, któ-

bed Erwerted andgeschloffen, welched biere Obwieszczenie. Na fundamencie adjudiktorii z dnia 11. Lipca 1823 r. są 150 Tal. resztującej summy kupna wraz z prowizya po pieć od sta na gruncie stolarzowi Franciszkowi Stentzel należącym, tu pod liczba 162/225 położonym, Rubr. III. belegenen Grundflude, Rubr. III. Nro. pod Nro. 1. dla pozostalych malole-1. ex decreto vom 21. Juni 1830 eina mich po Danielo Wunsche, moca foll gelosche werdent Das Ingroffations a Labezpieczonen Summa rzeczona jest nithin W intelliging of laine R. Skumehr ingrassacying jednak zginal. de ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfanbe ober fonftige Briefinhaber an bad gedachte Dofument Unfpruche zu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, folche binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 31. Mai b. J. bor dem herrn Land, und Stadtgerichte = Rath Denheimer anberaumten Termine anzumelben, wibrigen. falls fie damit prafludirt, bas Dofument für amortifirt erachtet, und bie im Sp= pothefenbuche eingetragene Doft gelbicht merben wirb.

Meferit, ben 25. Januar 1842. Ronigl, Bande und Stadtgericht. wareful jakieby mist uznan .....

waste that the tern education

rzy jako właściciele, cessyonaryusze i posiedziciele fantowi lub listowi pretensye, do dokumentu rzeczonego mieć mniemają, ażeby się w przeciągu miesięcy trzech, a najpóźniej w terminie na dzień 31go Maja 1842 przed Ur. Odenheimer, Sedzia zgłosili, inaczej z takowemi zostaną wykluczeni, dokument za umorzony uznany i summa w księdze hypotecznej zaintabulowana, wymazana zostanie. migra a migra ni dri sagi

Międzyrzecz, d. 25. Stycznia 18421 Krol. Sad Ziemsko-mieyski, gen une die bastenige, was nach Wefelen

Biguing Ber firth melbendam Billandings innn

ber Waffe noch übrig bleiben follte, per-

doby sis po a spolety in party sis y dob 8) Bekanntmachung. Der Sanbele. mann Jofeph Spiegel und beffen Braut Frige gebarne Sirfd Levin von hier, ha= ben mittelft Chevertrages vom 25. Januer c. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bier= burch gur öffentlichen Renntnig gebracht wird. 87 ingil . 11 sinb's livelibuide

Schonlante, ben 14. Mary 1842. Ronigl, Lande und Stadtgericht. getoer terrinelien mit & Brogent auf bent, na grunele seolarsont Francischer.

encounting of the children

Obwieszczenie. Podaje się niniej. szém do publicznéj wiadomości, że Józef Spiegel handlerz i jego narze czona Fritze z domu Hirsch Levin z Trzcianki, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, dnia 14. Marca 1842. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

test very Elfenter neiter Grown Gre

supplied the first be and a second second of the second of 9) ... Publicandum. 3um offentlichen meiftbietenden Bertauf von 6 3 Rtafter Giden-, 2 Rlaftern Buchen-, 118 Rlaftern Birten Uftholy und einer Quantitat hart Reifig in Schoden ift in bem Forftichut = Diftrifte Brgebnia gegen gleich baare Bezahlung ein Termin auf ben 27. 2 pril b. 3. von Bormittage 8 bis 11 Uhr anberaumt. Der Berfammlungsort ift beim Forfthaufe genannten Forft Diffrifts. Quein Rubwigeberg, ben 4. April 1842. Ronigl. Dberforfterei Dofchin. Co weethen haber alle bicjenigen, wet. . Waywaja eig wice wazyseyei, kie.

10) Sagbverpachtung. Bur offentlichen meiftbietenben Berpachtung ber fleinen Jago auf ber Relomart Jastolfi im Rreife Schrimm, auf drei binter einander folgende Jahre, ift ein Licitatione=Termin auf bem 28. Upril von Bor, mittags 9 bis 11 Uhr im Gafthofe ju Sastolfi anberaunt.

Ludwigsberg, ben 4. Upril 1842. Ronigl. Dberforfterei Mofchin. 

- 11) Die offentliche Rechnungsablegung ber Ronigl, Gachf. couf. Lebeneverficherunge : Gefellichaft ju Leipzig fur bad Sabr 1841 ift erfolgt, und es find Abbrude bavon bei mir unenrgeldlich ju haben. Es ergeben fich baraus folgende gunftige Refultate: Bon ben Ummelbungen von 4592 Perfonen mit 5,987,700 Riblir verblieben 3061 Perfonen mit 3,863,200 Rthir. Beftand, und es ergab fich ein ans gefammelter Ueberichuf von 423,740 Rthfr., nachbem an Die lebenden Mitglieder feit fieben Jahren 54,475 Reble. ober burchfchnittlich jahrlich 22 proCent Divis bende, und an bie Erben Berftorbener 406,000 Rthlr. bereits ausgezahlt worden find. Dieje fegenereich wirfende Unftalt empfehle ich wiederholt zur gefälligen Benutung, und werde eingehende Untrage jederzeit prompt und toftenfrei aufnehmen. John Zangent anger ber den andiolle Funterpo haupt algent, mind venil
- 12) Gebruber Kriegemann, Sofe Dptici und Mechanici aus Magbeburg empfehlen fich einem holgen Moel und hochgeehrten Publifum gang ergebenft mit ihren optifden Inftrumenten und Augenglaforn, und bitten Renner und Liebhaber, Da ihr Aufenthalt nicht von langer Dauer fenn fann, um balbigen gahlreichen Befuch. Ihr Logie ift im Hotel de Rome, wo fie den gangen Lag ju fprechen find, Auf Berlangen tommen fie auch in Die bespectiven Mohnungen.

18). Um Andren von Jahnen zu erenhtern enwichte Drestener Matze Sprung

nic grabbillity, to shelven and the Commission where to from the confidence of

13) Theatre pittoresque à Posen. Ginem hohen Abel und hochgeehrten Due blifum machen wir ergebenft befannt, bag wir im Gaale bes Hotel de Dresde gur Abendunterhaltung mit theatralifden Runftvorftellungen aufzuwarten die Ehre haben werden, 1. (im Runfttheater) Baminebe, Der Bermunichte, Zauberfpiel in 3 Uften; 2 (im mechanischen Theater) Runftballets von mechanischen Figuren und Metamorphofen; 3. (im Belttheater) Reapel nebft den Befuv mit feinem fchrecklichen Auswurf. Die folgenden Spieltage find : Montag, Dienstag, Donnerstag und Kreitag. Bir bitten, ba wir feine Dube fparen, recht vergnugte Abende ju verschaffen, um gutigen Besuch und empfehlen und fernerm Bohlwollen.

Wittwe Grimmer und Sobn. Pofen, ben 8. April 1842.

faufen. 17 30 17 17496 C. Ig n. B. runkami do sprzedania.

Rymartiewicz in Pofen, St. Martin Ina u właściciela Rymarkiewicza

14) Die 4 Meilenvon Pofen in Solacy 1976 O cwiere mili do Poznania w Sobelegene Baffermuble nebft Diefen, Gar- taczu potożony mityn wodny z takaten und 31 hufe Mcerland, ift aus freier mi, ogrodami i 31 hubami roli, jest Sand unter billigen Bedingungen zu ver- z wolnej reki pod korzystnemi wa-

Das Rabere ift bei bem Eigenthumer Blizszą wiadomość powziąść mo-

Served but by one states in 1281 and one, or one of us necessive ename 15) Bekanntmachung. Wenn meine Frau Friederita Wilhelmine geborne Raumer, für meine Rechnung freditweife Unfaufe machen, ober Darlebnogeschafte einseitig versuchen follte, bann bitte ich, barin nicht einzugeben, indem ich fur fie nichts bezahle, die Schuld habe einen Unfpruch, welchen fie wolle. Dbornif, ben 7. April 1842. Der Inhaber einer Ralfbrennerei:

Berife Derift bille Berife bei ficht Berift beieb nicht Gerife.

- find. Die fegensteich interese Biefalt empfehle ich wieber folt gur gefalligen 3. 16) Unzeige. Da ich mein Lager von Capeten, Parifer, Dresbener und Berliner Gattung, in febr bebeutenbem Borrathe, und fur eigene Rechnung - nicht, wie gewohnlich, in Proben und in Commiffion - fuhre, fo tann ich baffelbe gu einer beliebigen Auswahl in ben gefchmachvollften Deffeine, und gu febr billigen feften Preisen empfehlen. | Das Zimmer tann je nach der Große und Gute mit 5 bis 60 Thaler gestellt werden. Jacob Menbelsfohn, Breslauerftr. Ro. 4. by the Unfortunit night ten fanger some from paner from paleign policies problem in Come
- 17) Beffen fetten geraucherten Gib. Lachs empfing und offerirt a 8 fgr. pro Pfo. B. L. Prager, Bafferftrage im Luifengebaude Do. 30.
- Um Rinbern bas Jahnen zu erleichtern empfiehlt Dresbener Malg = Gyrup. auf nathang bed dan lade aglod ma 3 Rlawir, Breslauerstraße Do. 36. (at bliug nachen wie grobent befannt, best mit im grade bes Holes de Dresd.

me nivereintenteniung mit ibegenoischen Berteinern aufgnöniten die Eger labour mercent : 1 Comments of Business or our Commitments, Borneying in the many of manifest the state of the state Mercans Holen and the day of the control of the con letten Bur harf - Took derden Celerage har Alentagy Deether Domiertag and Berthag. It waster, no to either the Appropriate restrict the green and the sales of the sal

Sound one S. Morit Sales . . . A trop Con in er und Cope . .

a conflow to To grow of our school grow out the D nonces and reflections